# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwochs, den ro. Mai 1820.

#### Angekommene Fremde vom 4. Mai 1820.

Hr. Gutsbesitzer Kutner aus Schnif, Hr. Gutsbesitzer v. Lakomickt ans Nidomia, Hr. Gutsbesitzer v. Malczewski aus Zurawicz, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Abybickt aus Maniecki, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Grabski aus Choinic, I. in Nro. 116 Breitestraße.

#### Den 5. Mai.

hr. Graf v. Bininski aus Gutowo, hr. Graf v. Bielinski aus Muschin, hr. Gutsbesitzer v. Klaczkowski aus Wonnowo, l. in Nrv. 1. St. Martin; Frau Justiz-Rathin Kunkel aus Breslau, l. in Nrv. 99 Wilde.
Den 6. Mai.

Heffi aus Sobestalny, Hr. Oberamtmann Sanger aus Polaiewo, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Müller wirklicher geheimer Kriegsrath und Genezralproviantmeister aus Berlin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr v. Krzyzanowski aus Roznowo, Fr. Erbfrau v. Moraczewska aus Zolontkowo, I. in Nro. 392 Gerberstraße.

#### Den 7. Mai.

Hr. Wopwod v. Radziminski aus Trebrnagura, I. in Nrv. 1 St. Martin, Hr. Freiherr v. Burg Obristlierkenant in Preuß. Diensten aus Gleiwis, I. in Nrv. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Milendi aus Karne, I. in Nrv. 243 Breslauerstr.

#### Abgegangen.

hr. Gutsbesitzer v. Chlapowski, Hr. Erbherr v. Trabezonski, Hr. Erbberr v. Rowalski, Hr. Graf v. Grabowski, Hr. Graf v. Rwilecki, Hr. Gutsbesitzer v. Bukowiecki, Hr. Graf v. Bielinski, hr. and handle

Sbictal=Borlabung.

Auf dent, dem Adalbert v. Matowski nebdrigen, jest im Schrodaer Kreise belegenen Gute Giviagdowo, ficht ein Ra= pital von 6666 Rthlr. 16 ggr. radftans bigen Raufgelber fur ben Bertaufer Frank b. Gzeganiecht, auf den Grund bes Rauf= Montrafte vom 12ten Mai 1803. in bem Supothefenbuche sub Rubr. III. Dr. 6. ex Decreto vom iten Januar 1805. eingetragen.

Der barüber unterm 24ten Juni 1805 für den gebachten v. Gzeganiecht in vim recognitionis ausgefertigte Soppothes Fenschein, nebft bem bemfetben beigefüg= ten Rauffontrafte som i ten Mai 1803. foll bei einem Brande in Jarodzewo ber= Toren gegangen fenn. Die vorbenannte Korberung ift nun ber verwittweten Tribunalsrathin Francista b. Poflentowsta geborne b. Gzeganiecfa, in dem zwifden ihr und ihren Gefchwiftern, aber ben Machlaß ihred Batere, bes Frango. Szczas niecki, unterm ibten und 22ften Robems ber 1817. bei bent unterzeichneten Land= gerichte angelegten und konfirmirten Erb= Rezeffe, auf ihren Erbantheil eigenthum= lich angewiesen worben.

Der Eigentfilmer von bem gebachten Guthe Groinzdowo, Abathert v. Ulakowski, Bat auch bas in Rede ffebende Kapital pon 6666 Mthle. 16 ggr. an die verwitt= were v. Poflentowska bezahlt, und ift von Letterer barüber gerichtlich guttirt rebouder, Dr. Craf v, Maludine

Um nun bie lofdung biofer Poft im Soppothefenbuche zu bewurfen, hat die Aby zas wymazanie tey summy w

Zapozew Edyktalny

Na dobrach Gwiazdowie Ur. Woyciecha Ulatowskiego własnych teraz w Szrodzkim Powiecie sytuowanych zaintabulowana iest reszta summy szacunkowey 6666 Tal. 16 dgr. dla przedającego Ur. Franciszka Sczanieckiego na mocy kupna kontraktu z dnia 12. Maia 1803. et ex Decreto d. d. 7. Stycznia 1805 w księdze hypoteczney sub Rubr. III. Nro. 6.

Wykaz hypoteczny w tym względzie dla wspomnionego Ur. Szczanieckiego pod dniem 24. Czerwca 1805. in vim recognitionis wydany wraz z kontraktem kupna z dnia 12. Maia 1803 dołączonym, ma bydź pod czas pogorzeli w Jarovzewie wynikłey zaginionym. Wspomniona summa została Ur. Franciszce z Szczanieckich Poklękowskiey wdowie działamia między nią i iey rodzeństwem względem pozostalości po niegdy ich oycu Ur. Franciszku Szczanieckim w podpisanym Sądzie Ziemiańskim w dniach 15. i 22. Listopada 1817 roku zawartemi i konfirmowanemi na iev schede sultessyonalna prawem pizekazana.

Dziedzie rzeczonych dobr Gwiazdowa Ur. Woyciech Ulatowski, wyplacil też summe w mowie bedaca 6666 Talar. 16 dgr. wzmiankowaney Ur. Poklekowskiey wdowie i przez nia z wypłacenia takowey sądownie. 

v. Poklenkowska auf Amortisation des augeblich verbrandten oben angeführten Inpothekenscheins angetragen.

In Diefer Abficht werben baber alle Diejenigen, welche an die in bem Sypo= thefenbuche von Gwiggbowo, Echrodaer Kreifes, sub Rubr. III. Dr. 6. fur ben Frang v. Gzeganieckt eingetragene Doft von 6666 Rithir, 16 ggr. nebft Binfen, und bas barüber ausgestellte Supotheten= Inftrument, ale Gigenthumer, Geffionnrien, Pfand = ober fonftige Bihaber, Un= fpruche zu machen berechtiget zu fenn glauben, biermit vorgetaben, fich binnen 3 Monaten, und fpateffens in bem ant 15 ten Juli 1820. Bormiffage um q Uhr vor bem Deputirten, Landgerichte= Rath Fromholz, in unferm Gerichtelofale ju melben, und ihre etwanigen Unfprude nachzuweifen; wibrigenfalls fie ba= mit bei ihrem Musbleiben prafludirt, und thnen beenalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Posen den 7. Februar 1820.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

Subhaftatione Patent.

So wird bierdurch bekannt gemacht, daß die im Szemmer Kreise belegenen Güter Nowice und Malinie, die nach ber gerichtlichen Laxe auf 32,382 Athlic, 3 ggr. 2 pf. gewürdigt worden, auf den Antrag eines Mealgläubigers diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden follen.

księdze hypoteczney uskutecznić, wniosła Ur. Poklękowska o amortyżacyą wyżey wspomnionego spalonego wykazu hypotecznego.

W celu tym zapozywaia się więc wszysci ci, którzyby do wspomnioney, w księdze hypoteczney dobr Gwiazdowa Powiatu Szrodzkiego Rubr. III. Nr. 6. dla Ur. Franciszka Szczanieckiego zainrabulowanev summy 6666 Tall 16 dgr. wraz z prowizyami, tudzież do wyżey opisanego wykazu hypotecznego iako Właściciele, Cessyonaryusze, Zastawnicy lub inni Posiedziciele prawo pretensyi rosczenia mieć mniemali, aby sie w ciągu miesięcy 3. a naypóźniey wdniu 15. Lipca f.b. zrana o godzinie q. przed Deputow. Fromholz w mieyscu posiedzeń naszego sądu zglosili, i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie, z swemi pretensyami prekludowanemi zostana i wtey mierze im wieczne milcze-

Poznań d. 7. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

nie nakazane bedzie. Was alle minut

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszem się czyni, że położone w Powiecie Szremskim dobra Nowiec i Malinie podług taxy na 32,382 tal. 3 dgr. 2 d. ocenione, na wniosek iednego z realnych Wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Zapozywamy przeto wszystkiek

Alle biejenigen, welche biese Guter tu kaufen willens sind, werden daher eingeladen, in den bestsalls angesetzen Terminen, den 4ten Januar, den 5ten April und den 5ten Juli 1820 Bormittags um 10 Uhr, wovon der letzte peremterisch ist, vor dem Deputirten, Landgerichtskath Ringl, in dem Instrukzionszimmer unsers Gerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag dieser Güter an den Meistbietenden erfolgen wird.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonpen in amserer Registratur eingesehen werben.

Dosen ben 29. September 1819. Königlich Prens. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Die unbekannten Glaubiger ber Militair-Garnifon-Lagareth-Raffe gu Rogafen welche aus dem Jahre 1819 an gedachte Raffe Unfpruche machen zu fonnen glauben, werden hiermit aufgefordert in dem auf ben 19. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts= rath Cfopuif angesetten Liquidationeter= min im Parteienzimmer unfers Gerichts entweder personlich oder durch gesetzlich auläßige mit Bollmacht und Information verfebene Mandatarien zu erscheinen, Ihre Auspruche anzumelben und mit ben no= thigen Beweismitteln ju unterftugen. Bibrigenfalls fie mit denfelben an Die ge-Dachte Raffe prafludirt und ihnen nur

chęć do nabycia tychże dóbr maiących, aby na terminach tym końcem na dzień 4. Stycznia, 5ty Kwietnia i 5ty Lipca 1820, zrana o godzinie 10. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w izbie instruk cyiney Sądu naszego stanęli; licyta swe do protokułu podali, i spodziewali się, że przysądzenie tychże dóbr na rzecz naywięcey daiącego nastąpi.

Taxa i warunki dzierzawy w Registraturze naszey codziennie przeyrzec można.

Poznań d. 20. Września 1819. Król, Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem Wierzycieli nieznaiomych Kassy Lazaretowey Garnizonu w Rogoźnie, którzy z roku 1819 pretensye do rzeczoney kassy mieć sadza, aby się na wyznaczonym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Skopnik na dzień 19. Lipca r. b., zrana o godzinie 9. terminie likwidacyinym w Izbie instrukcyjney Sądu naszego osobiscie lub przez Pełnomocników podług przepisów prawa do tego upoważnionych stawili, pretensye swe podali i potrzebnemi dowodami wsparli. Gdy w razie przeciwnym z pretensyami swemi do rzeczoney Kassy mianemi prekludowani zostaną, a im

ihr etwaniges Recht an bie Perfon bes Rontrabenten offen gelaffen werden wird.

Pofen ben 2. Mary 1820.

Roniglich Preug. Landgericht, Król. Pruski Sad Ziemiański.

tylko ich prawo mieć mogace, do osob kontraktuiących służyć będzie.

Poznań d. 2. Marca 1820.

#### Ebiftal = Vorladung

Die unbefannten Glaubiger, welche an die hiefige ic. Militair-Lagareth-Raffe für den Zeitraum vom iften Juni 1817. bis ultime December 1819. Forberun= gen aus irgend einem Grunde gu haben vermeinen, werden biermit offentlich bor= geladen, binnen 3 Monaten, und fpate= ftens den 20ften Mai 1820 Bormit= tags um rollbr in beffivor dem Depus tirten, Landgerichtsrath Brudner hiefelbft anstehenden peremtorifden Termin per= fonlich, ober burch gesettlich julagige Be= pollmächtigte zu erscheinen, ihre Forde= rungen angubringen; außenbleibenbens falls aber zu gewärtigen, baf fie mit ihren Forderungen an die Raffe praffubirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillfdiwei= gen auferlegt, und fie blos an die Perfon bessenigen, mit dem fie fontrabirt, werben verwiesen werden.

Pojen ben 20. December 1819.

Ronigh Preugisches Landgericht.

Zapożwanie Edyktalne.

Wierzycieli nieznaiomych którzy do kassy woyskowey lazaretowey z czasow od 1. Czerwca 1817. roku do ostatniego Grudnia 18 9 rokupretensve ziakiegokolwiek źródła mieć sadza, ninieyszem publicznie zapozywamy, aby się wciągu trzech miesięcy, naypoźniey zaś dnia 20. Maia 1820, zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brückner iako na terminie zawitym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocnikow stawili i pretensye swe podali, gdyż w razie niestawienia sie spodziew ć się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy rzeczoney prekludowanemi będą, a wtey mierze wieczne milczenie im nakazane, i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali, odesłani zostana.

Poznań d. 30. Grudnia 1819.

Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit vekannt gemacht, baß in bem am 17. b. M. zwischen ber Frau Ernestine Mathilbe, geschiedenen Raulfuß, Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż w kontrakcie przedślubnym w dniu 17. b. m. między Ur. Ernestyną Matyldą z Menzlow rozwiedziogebornen Menzel, und bem Landgerichterath Brudner errichteten Chevertrage die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen worden ift.

Pofen den 24. April 1820. Konigl. Preußisches Landgericht. ną Kaulfuss a W. Brukner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego zawartym, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Poznań d. 24. Kwietnia 1820. Krćlew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Die im Posener Kreise belegenen, zur Wildegandschen Concurdmasse gehörigen Güter Boguniewo und Nicnawise sollten von Johanni d. J. ab auf drei Jahre verpachtet werden. Der Termin hiezu sieht auf den 17. Juni d. J., Vormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichts-Nath Fromholz in unsern Justruftiondzimmer an. Die Bedingungen können in der Resgistratur eingesehen werden.

Jeder Licitant hat, bevor berfetbe zur Licitation zugelassen werden kaun, eine Kaution von 300 Akhlr. dem Deputirten zu erlegen,

Posen den 13. April 1820.

Konigh Preuß, Landgericht.

Befanntmadung.

Das im Posener Kreise belegene zur Wilbegandschen Concurs-Masse gehörige Gut Zatesemo, foll von Sohanins b. J. ab, auf drei Jahr meistbietend verpachtet werden.

Ein neuer Termin hiezu fiehe auf Ven 17. Juni d. J., Bormittags um 9 Uhr von dem Langerichts-Rath Fromholz in unserm Sitzunge-Saale an. Die DeObwiesczenie.

Dobra Boguniewo i Nienawiść do massy konkursowey Ur. Wildegans należące w Powiecie Poznańskim położone od S. Jana r. b. na trzy lata wydzierzawione bydź maią.

Termin tem końcem na dzień 17 Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony zostat. Warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane by dź moggą.

Każdy nim do licytacyi przypusczonym będzie, kaucyi tal. 300 Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 13. Kwietnia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańskie

.o. Obwiesczenie.

Wieś i folwark Zalasewo w Powiecie Poznańskiem poleżone, do massy konkursowey Ur. Wildegans należące od S. Jana r. b. na rzy lata naywięcey daiącemu wypusczone bydź maią. Termin nowy tym końcem na dzień 17. Czerwca r. b. znana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz bingungen können in ber Registratur eingesehen werden. Jeder Licitant hat, bevor berselbe zur Licitation zugelassen wers ben kann, eine Cantion von 300 Athlr. bem Deputirten zu erlegen.

ie Wierzweiell 2 500 odu dine

Pofen ben 10. April 1820. Koniglich Preuß, Landgericht. w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony został. Warunki dzierzawy w Registraturze przeyrzane bydz mogą. Każdy nim do licytacyi przypusczonym będzie, kaucyi talarów 300 Deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 10. Kwietnia 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Das im Posener Kreise belegene, dur Rammerrath Wilbegandschen Konfurds-Masse gehörige Gut Kruszenn soll von Johannis b. J. ab, auf drei nacheinans der folgende Jahre meistbietend verpachftet werden.

Der Termin hiezu sieht auf ben 10, Juni b. J., Bormittags um 9 Uhr, vor tem Landgerichts-Math Fromholz in unserm Sigungssal an. Jeder Licitant hat, bevor er zur Licitation zugelassen wers ben kann, eine Caution, von 500 Athlr. bem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Megiftratur eingesehen werben.

Posen ben 27. Januar 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Kruszczyn w Powiecie Poznańskim położone, do massy konkursowey Konsyliarza Kameralnego Wildegans należące, od S. Jana r.b. na trzy po sobie idące lata naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 10. Gzerwca r. b. zrana o godzinie o. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony został. Każdy licytant nim do licytacyi przypusczonym beozie, kaucyi talarów 500 Deputowanemu złożyć powinien. Warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Stycznia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffatione Patent.

Das in bem Dorfe Ruhna bei Schons lanke sub Rr. 37. belegene, ben Martin Babeschen Cheleuten zugehörige Freisbauergut nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 4009 Athlr. gewürdigt ift, soll auf ben Antrag ber

Patent Subhastacyiny.

Gburstwo okupne w wsi Ruhne przy Trzciance pod Nr. 37. położone, małżonkom Martin Bade należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4000 Tal. 9 dgr. iest ocenione, na

Glanbiger, schulbenhalber, öffentlich an ben Meistbietenden verfauft werden, und bie Bietungstermine sind auf

ben 1. Juli, ben 1. September, und ber peremtorische Termin auf

ben 31. Oktober 1820. por bem Landgerichtsaffeffor Lowe, Morsgens unt 10 Uhr, allhier angesetzt.

Besitzsähen Käuser werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nach den Terminen einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesessliche Grunde dies nothwendig machen.

Coneidemubl ben 16. Marg 1820. Ronigt. Preug. Land gericht.

Publicandum.

Es sollen in termino den 29. Mat I. J. im hofe zu Trzemzat ver Trzemeizno, verschiedene, dem Pachter v. Ebelmickt zur Deckung seiner Pacht = Reste abgepfans dete Mobilien und Morentia, namentlicht einig s haus = und Wirthschaftsgeräthe, Wagen, Pferde, Kübe, Ochsen und Schweine, anch etwas Getreide, vor eisnem Deputirten des Friedens-Gerichts, an den Weistbietenden offentlich gegen gleich baare Bezahlung versteigert werden, wozu Kauslustige hierdurch eingeladen werden.

Trzemelzno ben 29. April 1820. Abnigl, Preuß, Friedensgericht, źądanie Wierzycieli, z powodu długów, publicznie naywięcey dalącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Lipca r. b.
dzień 1. Września r. b.
termin zaś peremtoryczny

na dzień 31. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego, W. Loewe, w mieyscu wyżnaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na podania zaś po terminie zachodzące wzgląd mianym nie będzie, skoro prawne cego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 16. Marca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Maią bydź w terminie dnia 2 g. Maia c. w dworze w Trzemzalu pod Trzemesznem, rozmaite Ur. Chełmickiemu dzierzawcy na zabes spieczenie resztuiącey dzierzawy fantowane mobilia i ruchomości, mianowicie porządki domowe i gospodarskie, wozy, konie, krowy, woły i świnie, niemniey cokolwiek zbożą, przed Delegowanym Sądu Pokoiu więcey daiącemu publicznie zaraz za gotową zaplatę sprzedane, do czego się ochotę kupna maiący ninieyszem wzywaią.

Królew. Pruski Sąd Pokeiu.

(Sierzu zwet Beilagen.)

## Beilage zu Nr. 38. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag ber Stadt-Rammerer Michael Weberschen Erben sollen fammttiche, jum Nachlaß bes Erblaffers gehörigen, in und um ber Stadt Strzelno, im Juowraclawschen Kreise, belegenen burgerlichen Grundstücke, als:

1) 53 Morgen 40 [R. in jedem der brei Feldern belegenen Acker, welcher mit Ausschluß des unbrauchbaren von 144 [R. und incl. der Gärten und Wiesen auf 3067 Atl. 4 ggr.

2) an bene Markte zu Strzelno Mr. 22. belegenes Wohngesbäude, Küchengesbäude, Branbhaus, Krug und Brausbaus, Saft = Stall, Schmiede u. Stals

lungen . . 4460 Rtl. 8 ggr.

welche überhaupt auf 7527 Atl. 1299r. von Sachverständigen abgeschäht worden find, öffentlich au den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben baher gn biefem Behuf bie Bietungs = Termine auf

ben 7 ten Juni, ben 9 ten August,

und ben i iten Oftober b. J. sebesmal Bormittags um 8 Uhr angesetzt, und fordern besithfähige Kauf-Liebhaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem letztern, welcher perentorisch iff,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy Kamlarza Michała Webera maią wszystkie do pozostałości iego należące w mieście i około miasta Strzelna w Powiecie Inowracławskim położone grunta mieyskie a mianowicie:

53. morgów 40 P. w każdem polu w trzy części wyznaczonem położoney roli, która wyiąwszy 144 P. nieużyteczney incl. ogrodów i łąk na 3067 tal. 4 dgr.

2. dom pomieszkalny w Strzelnie w rynku No. 22. sytuowany, dom kuchenny, gorzalnia, gościeniec, browar, staynia wiezdna, kuznia i staynie na

4460 tal. 8 dgr.

ogółem na 7527 tal. 12 dgr. przez biegłych ocenione, publicznie naywięcey daiącemu bydź sprzedane.

Wyznaczywszy zatem tym końcem

termina licytacyine

na dzień 7. Czerwca r. b. na dzień 9. Sierpnia —

na dzień ir. Października r. b. zrana o godzinie 8., wzywamy maiących chęć do kupna i w stanie nabycia będących, ażeby w tych terminach sczególnie zaś na ostatnim, który iest zawitym zrana o godzinie 8.

Mornitags um 8 Uhr vor bem Deputir- przed Deputowanym W. Referenda-Mandatarien ihre Gebote gu verlautba= Grundftude, wenn fonft feine gefetlichen hinderniffe obwalten, gewärtig zu fenn.

Die Tare ber Grundflucke fann taglich in unferer Registratur nachgeseben mer= ben; und wird auch bemerkt, bag auf bie nach Ablauf des letten Licitations= termine etwa einkommenden Gebote nicht weiter Rucfficht genommen werden wird.

Bramberg den 5. Februar 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht.

een, herrn Landgerichte = Referendarins ryuszem Sadu Ziemiańskiego Beh-Behrendt, in dem hiefigen Gerichtelofal, rendt w lokalu Sadu tuteyszego osoen? veder perfonlich oder durch legitimirte biscie, lub przez legitymowanych Pełnomocników stawili się i licyta ren, und bemnachst des Zuschlages der swe oglosili; poczem przybicie gruntów na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli prawna przeszkoda nie zaydzie, nastapi.

> Taxa gruntów codziennie w Registraturze naszey przeyrzana bydźmoże i nadmienia się zarazem, iż po upłynieniu terminu ostatecznego na wyższe offerty żaden wzgląd mianym nie będzie.

> Bydgoscz d. 5. Lutego 1820. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbekann-. sten Glaubiger, welche an die Caffe bes 7ten Sufaren-Regimente (Weffpreußifch) beffen Staab zu Liffa im Großherzogtirten Auskultator Wirth entweder pers Wirth, Auskultatorem wyznaczonym,

Zapozew Edyktalny.

Wzywaią się ninieyszem wszyscy kredytorowie niewiadomi, ktorzy do kassy Półku 7. Uzarów zachodniopruskich, któregó sztab w mieście Lesznie w Wielkiem Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiego badź thum Posen fieht, aus irgend einem prawnego powodu z roku rachunkorechtlichen Grunde auß dem Rechnungs= wego od dnia 1. Stycznia aż do osta-Jahre vom iften Januar bis ulimo tniego Grudnia roku 1819 pretensye December, 1819 Unforderungen haben, mieć by mogli, aby w przeciągu trzech hierdurch bffentlich vorgeladen, binnen miesięcy a naypoźniey na terminie 3 Monaten und spatestens in dem auf peremtorycznym na dzień 15go. ben 15ten Mai c. Bormittags um Maja r. b. przed poludniem o go-9 Uhr angesetzten peremtorischen Termin dzinie 9. w unteyszym Sądzie Zieauf hiefigem Landgericht vor bem Depus mianskim przed deputowanym Ur. fonlich oder durch gesetzliche Bevollmach: osobiscie lub przez pełnomocnikow figte zu erscheinen, ihre Unspruche anzu- prawnie do tego upoważnionych staAusbleibens aber zu gemartigen, bag. fie mit ihren Forberungen an die gedach=: te Caffe, prafluvirt, ihnen besthalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blod an die Perfon besjenigen mit bem fie fontrabirt baben , ober melder bie ihnen ju leiftende Bablung in Empfang genommen, und fie boch nicht befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Fraustadt den 24. Januar 1820. Ronigl. Preng. Land . Gericht.

geben und nachzuweisen, im Fall bes wili sie, pretensye swe podali i udewodnili; w razie záś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczoney kassy prekludowani, onym wieczne w tey mierze milczenie nakazanem, i oni iedynie tylko do osoby tegoż, z którym kontrakty działali, lub który zapłatę dlas nich przeznaczoną otrzymał, a przecież ich nie zaspokoił, odesłani zo. stana.

w Wschowie dnia 24. Stycz. 1820. Krol, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffation 8 - Patent.

Das in ber Ctabt Rarge ober Unruh= ftabt, im Bomfter Rreife, in ber Rirch= gaffe unter Dir. 30. belegene, gum Rach=: laffe bes' bafelbft verftorbenen Bottcher= meiftere Daniel Gernau gehörige ; auf 310 Athle. gerichtlich gewürdigte Bohn= haus, nebft bagu gehörigen Sofraum und Stallung, foll Schuldenhalber an ben: Meiftbietenben offentlich gegen: gleich baare Bezahlung verfauft werden: Dagu ffeht ein Termin auf ben 2 ten Junius D. J. Bormittags um 10.Uhr vor bem Herrn Landgerichtsrath hellmuth in un= ferm Partheienzimmer hiefelbft an, wogu wir Raufluftige und Befitfahige hierdurch porlaben, ihre Gebote abzugeben, und ben Buschlag gur gewärtigen:

Die Tare bes Grundftude fann in: wali ..

Patent Subhastacyiny.

Domostwo z należącym do niego podworzem i staynią w mieście Kar-o podworzem i staynią w mieście Kargowie także Unruhstadti zwanem, w Powiecie Babimostskim na kościelney Ulicy pod Nr. 30. polożone, do pozostalości tamże zmarłego Bednarza Daniela Gernau należące, i na 310 tal. sądownie oszacowane, publicznie z przyczyny długow, więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedanym bydź ma:-

Do sprzedaży tey wyznaczonym: iest termin na dzień 2. Czerwca r. b. o godzinie 13. zrana przed Ur. Sędzią Hellmuth w tuteyszey izbie posłuchań; ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy ninieyszem, aby się na tymże stawili, licyta swe podali i przybicia oczekia-

unferer Registratur täglich eingesehen werden.

Meferik ben 17. Februar 1820.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Befanntmachung.

Auf ben Untrag bes Konigl. Majore und Rommandeurs des iften Bataillons 3ten Pofener Landwehr=Regimente Mr. 2 1. Beren v. Rrendfi, werden alle biejenigen, melde an die Roffe des Isten Bataillons gebachten Regimente fur geleiftete Liefe= rungen, ober auf fonft eine Urt, aus bem Etate : Jahre 1819. Unfpruche haben, hierdurch vorgeladen, fich in dem auf ben 7 ten Juni 1820. vor dem herrn Landgerichterath Meyer in unferm Dartheienzimmer angesetzten Termin perfonlich, oder durch Bevollmächtigte zu gefellen, und die Forderung anzugeben und ju bescheinigen; widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen an die genannte Raffe praffubirt, und nur an biejenigen werben verwiesen werden, mit denen sie kontra= birt haben.

Meserit ben 24. Januar 1820. Koniglich Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Auf den Antrag des Königl. Majors und Kommandeurs des 3ten Posener Landwehr=Regiments Nr. 2b. Herrn von Reichenbach, werden alle diejenigen, welsche an die Kasse des zweiten Bataillons gedachten Regiments für gekeistete Liefes

Taxa gruntu tegoż może bydź w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną.

Międzyrzecz d. 17. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Kreńskiego Majora kommenderuiacego 1. Batalionem, trzecim Pułkiem Nro. 2 7, obrony kraiowey wzywaią się wszyscy ci, którzy do kassy batalionu pierwszego, rzeczonego pułku, za dostawione liwerunki lub z innego źrodła za rok etatowy 1819 pretensye maia, aby się w wyznaczonym terminie dnia 7. Czerwca przed Ur. Meyer Sędzia w izbie audyencyonalney, osobiście alho przez Pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym razie z takowemi do kassy rzeczoney prekludowanemi, i tylko do tych odesłanemi będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 24. Stycznia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Reichenbach Majora, kommenderuiącego trzecim Pułkiem Nro. 2 bobrony kraiowey Poznańskiey, wzywaią się wszyscy ci, którzy do kassy Batalionu drugiego, rzeczonego Pułku, za dostarungen, ober aus irgend einem andern Grunde, aus dem Etats=Jahre 1819Ansprüche haben, hierdurch vorgeladen, sich in dem auf den 7 fen Juni 1820
Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Meyer in unserm Partheienzimmer angesehren Termin personlich oder durch Bevollmächtigte zu gestellen, und die Forderungen anzugeben und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die genannte Kasse präkludirt, und nur an diezenigen werden verwiesen werden, mit denen sie kontrashirt haben.

Meserit den 27. Januar 1820. Koniglich = Preuß. Landgericht. wione liwerunki. lub też z innego zrzodła za rok etatowy 1819. pretensye maią, aby się w wyznaczonym terminie dnia 7. Czerwca 1820. o godzinie 10. zrana o godzinie 10. przed Ur. Meyer Sędzią, w izbie audyencyonalney osobiście albo przez Pełnomocników stawiki, w przeciwnym bowiem razie, z takowemi do kassy rzeczoney prekludowanemi i tylko do tych odesłanemi będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 27. Stycznia 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Von dem Königlichen Landgerichte zu Meseritz wird hiermit bekannt gemacht, daß die dem Haulander George Man geshdrige, zu Orlowce im Birnbaumer Kreisse des Großherzogthums Posen sud Nro. 6 belegene Haulander-Mahrung nebst Zubehdr, welche nach der gerichtlich ausgesnommenen Taxe auf 2749 Athlir. 17 gGr. 4 d'. abgeschätzt worden, auf den Antrag der Gläubiger, öffentlich verkauft werden soll. Es werden daher alle diesienigen, welche dieses Grundssück zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hierz

#### Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Międzyrzecki czyni ninieyszém wiadomo, iż gospodarstwo w wsi Orłowcu w Pcwiecie Międzychodzkim Departamencie Poznańskim pod Nr. 6. położone, Woyciechowi Majowi należące, z przyległościami sądownie na 2,749 Talarów 17 dgr. 4 den. ocenione, na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedane bydź ma. Wzywa przeto ninieyszém wszystkich ochotę nabycia tegoż gruntu maiących i w stanie zapłacenia będących, aby

burch aufgefordert, sich in den bagu an= sie na wyznaczonych do tego termigefetten Terminen als:

- 1) ben 2ten Kebruar 1820,-
- 2) ben: 5ten April 1820,
- 3) ben 6ten Juni 1820, woven der lette peremtorisch ift, auf z ktorych ostatni peremtorycznym bem biefigen Landgericht, jedesmal Bormittage um g Uhr vor dem Beren Landgerichterath Fiebrand entweber perfonlichvder burch gesetlich julagige Bevollmach= tigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, baf an ben Deift= bierenden ber-Bufchlag mit Ginwilligung ber Glaubiger erfolgen wirb.

Die Tare bes Grundflucks fann taglich in umferer Registratur nachgeseben werben:

Meferit ben 1. November 1819 .. Roniglich Preug. Landgericht: nach iako to:

- 1) dnia 2. Lutego 18206
- 2) dnia 5. Kwiemia 1820. 3) dnia 6. Czerwca 1820.
- iest, w mieyscu posiedzeń Sadu tuteyszega, każdego razu o godzinie gtey zerana przed Ur. Fiebrand Radzca Ziemiańskim osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocnikow zgłosili, licyta swoie podali, poczem naywiecey daiącemu toż gospodar-

przybitem zostanie. Z reszta taxa tegoż grunth każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Międzyrzecz d. I. Listop. 1819.

Król Pruski Sad Ziemiański.

stwo za zezwoleniem Wierzycieli

#### Bekanntmachung. Obwiesczenie.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte wird bekannt gemacht: baff gur offentlichen Verpachtung ber gur Paul v. Ruchlowsfischen Konfuramaffe gehöri= gen, im Plefchner Kreife belegenen Guter Bogwibze und Kotarbn, auf brei Jahre, Powiecie Pleszewskim polożonych, nemlich von Johannis b. J. bis babin na trzy po sobie idgce lata, to iest 1823. ein Termin auf den 2 4 ften Mai. od S. Jana r. b. az do tego czasu 1823 d, J. Bornittage um 9 Uhr vor bem De= r. termin na dzień 24. Maia t. putirten, landgerichterath leng, anbes o godzinie 9. zrana przed Deputo-

Sad niżey podpisany czyni niniey. szém wiadomo, iż do publicznego wydzierzawienia Dobr Bogwidze i Kotarby do massy konkursowey Pawła Rychłowskiego należących, w raumt worden ift, Pachtluftige werden: wanym W. Sedzią Lenz wyznaczo-

ben. Die Pacht = Bebingungen fonnen taglich in unserer Registratur eingesehen dzie naszym osobiseie stawili. merben.

Rrotoschin ben 6. Mary 1820.

Ronig I. Preu f. Land gericht. Królews. Pruski Sad Ziemiański.

baber eingelaben, fich in biefem Ternin mym zostal. Wzywaia sie przeto auf bem Landgerichte perfonlich einzufin- wszyscy ochotę dzierzawy maiący, aby się w terminie rzeczonym w Sąrunki dzierzawy codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Krotoszyn d. 6. Marca 1820.

Ebictal= Citation.

Taffache, merben alle unbefamte Erben nieznaiomi Sukcessorowie tegoż JX. fannt merden wird.

Denen es an perfonlicher Bekanntichaft fehlt, werden die biefigen Movokaten von Podgorski und Imme in Borfchlag gebracht.

Jarocin ben 11. Februar 1820. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Cytacya Edyktalna.

W interesie pozostalości po zmar-In ber Joseph Roberowiczschen Rach= Tym Xiedzu Roborowiczu wszyscy Diefes zu Rucharn, ehemals Abelnauer, Kommendarza w Kucharach przedjest Plefchner Rreifes, verftorbenen Com= tem Powiatu Odalanowskiego teraz mendarii hiermit vorgelaben, fich in ter- Pleszewskiego, zapozywaią się, aby mino ben 8 ten Juni b. 3. Bormit- sie stawili tutey w terminie dnia 8. tage um guhr auf ber hiefigen Gerichtes. Czerwca zrana o godzinie gtey w ffube ju fiftiren, und fich als folche ges izbie sądowey, i iako tacy wylegityborig zu legitimiren, ausbleibendenfalls mowali, w razie zas niestawienia sie aber gewartig zu fenn, daß die Erbichaft oczekiwali, iż sukcessya pro vacante für vafant erflart und bem Fisto zuers ogloszona, i fiskusowi wydana zostanie.

> Tym którym na znaiomości osobistey zbywa, podają się tuteysi Adwokaci Ur. Podgorski i JP. Imme. Jarocin d. 41. Lutego 1820.

Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Snbhaffatione=Patent.

Bufolge Auftrages bes Konigl. Land= gerichts zu Frauffadt, foll im Wege ber nothwendigen Gubhaffation der zum Rach= laffe bes zu Kranwin verftorbenen Paul Dlugnneti gehörige Jumobiliar, bestebend aus einem Saufe, einem Dich = Stalle, einem balben Quart Uder und einer Wiefe, welches alles auf 360 Rthlr. gericht= lich abgeschatt worden ift, an ben Meift= bietenden offentlich verfauft werben, wir baben hierzu einen Termin auf ben aten Juni c. Morgens um 8 Uhr in loco zu Kramwin in dem Dlumusfischen Saufe angesett und laben Raufluftige und Zahlungsfähige hiermit vor, in diesem Termin zu erscheinen und ihr Gebot ab= zugeben, und tann ber Meifibietenbe ben Buschlag, nachdem felbiger von Dber= pormundichaftsmegen genehmigt wird, gewärtigen.

Roffen den 7. Marg 1820.

Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie ma droga potrzebney subliastacyi do pozostałości zmarłego w Krzywincie Dłuzynskiego należąca nieruchomość składaiąca się z iednego domu, bydelnego chlewa, pół kwarty roli i iedney łąki co wszystko sądownie na 360 Tal. oszacowane zostało, naywiecey daiącemu publicznie bydź sprzedane, do sprzedaży tey wyznaczyliśmy termin na dzień 2 gi Czerwca r. b. z rana o godzinie 8mey w mieście Krzywiniu w domu Dłuzyńskiego i zapozywamy ochote do kupna i zdatność do zapłaty mających, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali i może się naywięcey daiacy przybicia, gdy takowe z strony Sadu nadopiekuńczego przyjetym bedzie. spodziewać.

Kościan dnia 7. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu:

#### OBWIESCZENIE.

Portern świeżego Barklay, gatunku wybornego dawnieyszey reputacyi otrzymał i przedaie beczkami i butelkami Sypniewski w Poznaniu.

#### Publicandum.

Die burgerliche Ackerwirthschaft ber zu Samter verstorbenen Joseph und Helena Schirmerschen Eheleute, welche aus einem baselbst am Ninge sub Nr. 46. beslegenen Wohnhause, einem Stalle und einer Scheune, so wie aus drittehalb Quart Ackerland in brei Felbern, den dazu geshörigen zwei Werdern, Wiesen und zwei Gemusegärten bestehet, und auf 2457 Athlr. 12 gGr. gewürdigt worden, soll dem Austrage des Königl. hochlobl. Lands Gerichts in Posen gemäß, Behuss der Erbtheilung unter den Erben, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu biefem Behufe haben wir ben brit= ten und peremtorischen Termin auf ben 10. Juni 1820., Bormittage um 9 Uhr, hierfelbft im gewohnlichen Gerichte= lofale anberaumt, und wir laben biejeni= gen Raufluftige, bie zur Erwerbung bies fer Simmobilien Qualififation befigen, auch nach bem Buschlage baare Zahlung leiften konnen, bierdurch ein, fich gebach= ten Tages einzufinden und ihre Gebote gu offenbaren, und jum Protofoll ju geben, mo alebann ber Meiftbietenbe ben Bufcblag, nach erfolgter Genehmigung bes pbervormundschaftlichen Gerichts und ber majorennen Erben zu gewartigen bat. -Die Zare und die Raufbebingungen fons

#### Obwiesczenie.

oger limits on use viving t

Gospodarstwo mieyskiey rolnicze zmarłych w Szamotułach Józefa i Heleny Szirmerów małżonkow, które się składa z domu tamże przy rynku pod Nr. 46 sytuowanego, z iedney stavni i stodoly, tudzież z pólirzeci kwarty czyli płosy roli w trzech polach, znależącemi do tego dwoma ostrowami, łakami i dwoma warzywnemi ogrodami, które na Talarów 2457 dgr. 12. sądownie iest ocenione, ma bydź stosownie do zalecenia Królewsko Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, celem sporządzenia między Sukcessorami działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. W tym celu wyznaczyliśmy termin trzeci i peremtoryczny na dzień loty Czerwca 1820, przed południem o godzinie o tutay w zwyczaynem mieyscu sądowem, i wzywamy ninieyszem wszystkich tych ochotę kupna maiacych, którzy do nabycia tych nieruchomości kwalifikacya posiadaia, i którzy po nastąpionem przybiciu summę szacunkową w gotowiznie zapłacić mogą, ażeby się w dniu rzeczonym zgłosili, i licyta swe oznaymili, i do protokołu podali, gdzie naywięcey daiący przybicia ponastapionem zatwierdzeniu z strony Sądu Nadopiekuńczego, tudzież pełnen zu jeber Zeit in unferer Registratur eingefeben werben.

Camter ben 20. April 1820.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Gubhaftations = Patent.

Bufolge Auftrages bes Ronigl. Preuf. Sochlobl. Landgerichts zu Frauftabt vom 31. Januar b. 3., foll im Bege ber nothwendigen Subhaffation die bem Thomas Grieger in Relezemo zugehörige bafeibst unter Mro. 23. belegene Quart Ader nebst bazu gehbrigen ABohn = und ABirth= fchafte-Bebauden, einem Garten und zwei Wiesen offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben, wir haben hiezu einen peremtorischen Termin auf ben 17. 30= li b. %., fruh um 8 Uhr, auf bem biefi= gen Friedensgerichte-Locale angefett, und laben Raufluftige und Befitfahige hiemit ein, fich an gedachtem Tage einzufinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärti= gen, bag bem Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung der Zuschlag geschehen wird, auf fpatere Gebote feine Rudficht genommen werben wird. Uebrigens find Diefe Grundfinde unterm 20. April b. St. auf 7860 Fl. Poln. gerichtlich abgeschätzt worden, und faun bie Tare jederzeit bier auf bem Gerichtolokale fo wie die Wirth= schaft felbst an Ort und Stelle in Mugen= idein genommen werden.

Kosten ben 4. Mai 1820.

Ronigl, Dreug. Friedensgericht.

noletnich Sukcessorów, spedziewać się może. Także i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey mogą bydź przeyrzane.

Szamotuły d. 20. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 31. Stycznia r. b. ma drogą potrzebney subhastacyi Tomaszowi Grygier w Kielczewie należąca, tamże pod Nrem 23. položona kwarta roli, z należącym do tego domem mieszkalnym i gospodarnemi budynkami i dwiema łąkami publicznie naywięcey daiącemu bydź przedaną; wyznaczyliśmy tym końcem termin zawity na dzień 17. Lipca r. b. zrana p godzinie 8. w tuteyszym lokalu sadowym i zapozywamy ochotę do kupna i pojednania zdolność mających, aby się w terminie rzeczonym stawili, i swe licyta podali, gdzie spodziewać się mogą, iż naywięcey da. iącemu za zaraz gotową zapłatę, przybicie nastąpi, na późnieysze zaś licyta żaden wzgląd się mieć nie będzie. Z resztą grunta te pod dniem 20. Kwietnia r. b. na 7860 Zł. polskich sadownie oszacowanemi zostały i może ich taxa każdego czasu w tuteyszem mieyscu Sądownictwa iako i gosporstwo samo w mieyscu bydź przeyrzanemi. wdo linde dominowała

Kościan d. 4; Maia 1820. Król, Pruski Sąd Pokoju, Enbhaftations = Patent.

Bufolge Auftrages bes Konigl. boche lobl. Land-Gerichts zu Frauftadt, foll bie jum Nachlaffe bes Johann Gottlieb Rolle gehorige hiefelbit belegene Windmuhle, nebft bem bagu gehörigen Grundftud, welche auf 3470 Kl. Poln. gerichtlich abgeschätt worben ift, im Wege ber noth= mendigen Subhaftation an den Meiftbie= tenden verkauft werden; wir haben hier= gu einen Licitationstermin auf ben 18. Juli b. J., Morgens 8 Uhr, auf ber hiefigen Gerichtoftube angesett, und laben Raufluftige und Befitfabige hiermit bor, in biefem Termin zu erscheinen, und ihr Bebot abzugeben, und fann ber Meiftbie= tende, mit Borbehalt ber Genehmigung bes Dbervormundschaftlichen Gerichts, ben Zuschlag gewärtigen.

Roffen ben 30. April 1820. Abnigh Preuß. Friedensgericht Subhastacyiny Patent.

Stósownie do polecenia Królewsko Sadu Ziemiańskiego w Wschowie ma droga potrzebney subhastacyi do pozostałości zmarłego Jana Bogumiła Rolle należący tu w Kościanie położony wiatrak przyległy do tego gruntu który sądownie na 3470 Zł. polsk. oszacowanym iest, naywiecey daiacemu być publicznie sprzedanym; wyznaczyliśmy tym końcem termin licytacyiny na dzień 18. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey izbie i zapozywamy ochotę do kupna i posiadania zdolność maiących, aby się w terminie tym stawili licyta swe podali, i może się naywięcey daiący, z zastrzeżeniem potwierdzenia Sądu Nadopiekuńczego przybicia spodziewać.

Kościan d. 30. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Subhaffations=Patent.

Im Auftrage Eines Königl. Hochlobe lichen Landgerichts zu Fraustadt vom 16. März d. J. haben wir im Wege der nothe wendigen Subhastation zum bffentlichen Werkauf einer den Abalbert Fenglerschen Erben zugehörigen, in Deutsch Presse nahe bei Kosten und Schmiegel, unter Mr. g. belegenen Mäller-Wirthschaft, bestehend aus einem Wohngebäude, Stall, Scheune und Garten, nebst dazu gehös

Patent Subhastacyiny.

W moc Kommissoryi Sądu Ziemiańskiego de dato 16. Marca r. b. wyznaczyliśmy w drodze potrzebney subhastacyi do publiczney sprzedaży gospodarstwa młynarskiego w wśi Niemieckiey Przysiece blisko Kościana i Śmigla pod Nr. 9. leżącego składaiące się z domu mieszkalnego, chlewu, stodoły i ogrodu wraz z należącą do tegoż rolą około trzech Poznańskich wierteli

rigen Ader von circa brei Pofener Biertel Winter = Musfaat gehorig bestellt, fo wie auch einige Acter = Gerathe und Birth= Schafte = Sachen, einen Termin auf ben 21 fen Juni b. J. Morgens um 10 Uhr in loco zu Deutsch = Presse perem= torisch angesett, und laben Raufluftige und Zahlungsfähige biermit ein, in bie= fem Termin zu erscheinen und ihre Ge= bote abzugeben, und hat ber Deiftbie= tende, unter Borbehalt ber Dbervor= mundschaftlichen Behorde, ben Bufchlag zu gewärtigen. Wobei bemerkt wird. baß auf Gebote nach Ablauf bes Termind nicht weiter refleftirt werden wird, und daß diefe Muhlenwirthichaft, worauf außer ben Ronigt. Abgaben und Laften, ein jahrlicher Berrschaftl. Erb=Pacht von Kunfgehn Scheffel reinen Roggen Frauftabter Maag, zwolf hofe Diensttage in ber Ernbte, und bas Schaafwaschen und Scheeren 300 Athle, gerichtlich geschäft worden, und sich jeder in loco vom 3n= stante berfelben bie nothige Ueberzeugung verschaffen, und die Taxe wie sonftige Bedingungen in hiefiger Regiftratur ein= gefeben werben fonnen.

Roften ben 15. April 1820.

or go ketrookin Debler Librings fir die 2 doministrakelings on de permetry gegent mit ellein Gobinsteinske, Stalle, i ogrode, wier kryste is er et eersteper gebruike mit Englin, de de Engradies is de polo treech Deventrake wiere k

out and the state of the sales of

wysiewu oziminego zasianey, Sukcessorom ś. p. Woyciecha Fenglera należącego, iakoli też i niektóre rolnicze i gospodarskie sprzety, termin peremtoryczny na dzień Czerwca r. b zrana na 10. godzine in loco w Niemieckiev Przysiece i wzywamy kupić ochotę maiących i przy pieniędzach będących miniey. szem, na terminie tym stanać i licytować i może się naywięcey daiący po zatwierdzeniu Sądu Nadopiekuńczego, które się ostrzega, przysądzenia mu spodziewać. Przyczym się nadmienia, iż na podania dalsze po upłynionym terminie daley reflektowano nie będzie i że to gospodarstwo z wiatrakiem, z którego prócz Królewskich podatków i ciężarów dworowi rocznie tylko piętnaście cwiercionek Wschowskiey miary czystego żyta czynszuie, w żniwa 12 dni za. ciagu odrabia, i do strzyżenia i prania owiec posyła, na 300 tal. ocenione sadownie zostało, i każdy in loco o stanie tegoż zainformować się moze, a taxa iakoli też i kondycye w Registraturze zobaczone bydź mogą.

Kościań d. 15. Kwietnia 1820. Król. Prus. Sąd Pokoiu.